## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 133. Mittwoch, den 3. Juni 1840.

Ungekommene Fremde vom 1. Juni.

herr Guteb. Graf v. Dabett aus Rolacgtowo, Sr. Raufm, Salofdin aus 2iffo, I. im Hôtel de Dresde; Gr. Guteb, v. Graboweffi aus Radownice, I. in ber golb. Gane; br. Bevollmachtigter Cunow aus Ottoromo, I. im Hotel de Saxe; fr. Rreis-Chirurgus Meermann aus Dr. holland, fr. Partit, Schmolling aus Mitau, Die brn. Reg.=Rondufteure Progim aus Schubin und Buchholz aus Koronomo, br. Proviant-Umte-Beamter Clau aus Glogan, I. im Hotel de Berlin; fr. Kaufm. Geelig aus Unrubftabt, Die Grn. Guteb. b. Rogalineft aus Ceretwice und v. Dofge czensti aus Brudgen, Frau Guteb. Boinfiewicz aus Joniczto, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Roznoweli aus Oftrowo, Frau Guteb. Gorgewela aus Una= ffajowo, I. in ber gold. Rugel; Gr. Guteb. v. Jowiedi aus Praybistawice, Br. Levy aus Luben, I. im Cichfrans; Sr. v. Thumen, Dbrift und Flugel-Abjutant Gr. Daieffat bes Ronias, aus Barichau, Sr. v. Pietrowefi, Major, Sr. Gieges= mund, Relbiager-Lieut., Sr. Rollegien = Uffeffor Rruger, Sr. Sofrath Merusti und Dr. Dr. Smeiloff, im Gefolge Ihrer Dajefiat ber Raiferin von Rufland; Gerr Raufm. Wiehmann aus Stettin, fr. Guteb, v. Bedgiereft aus Gorguchowo, Frau Guteb. Braunich aus Warfchau, I. im Hotel de Rome; Br. Probst Michalefi aus Lubomo, die Grn. Guteb. v. Rozrafgeweff aus Lesniewo und v. Dobryndi aus Bablin, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Guteb. v. Bojanoweti aus Bonicecie, Reau Guteb. Laczfoweta aus Sobota, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Bekanntmachung. Das ben Erben bes Gutebesigers Leo v. Sobieransti gehbrige Gut Chobielin im Schubiner Rreife, foll von Johannis 1840 auf ein

Obwieszczenie. Do sukcessorów niegdy Leona Sobierayskiego należąca wieś Chobielin w Szubińskim powiecie polożona, od Sgo Jana 1840

Jahr bis Johannis 1841., in bem vor bem Dberlandesgerichte = Rath v. Rurna= toweff auf den 22. Juni c. anfteben= den Termine verpachtet werben, was Pachtluftigen mit bem Bemerken biermit befannt gemacht wird, bag bie Dachtbes bingungen in ber Regiffratur=Abtheilung V. eingesehen werben tonnen.

Bromberg, ben 27. Mai 1840.

r., na ieden rok do Sgo Jana 1841. w terminie na dzień 22. Czerwca r. b. przed Ur. Kurnatowskim Sędzia Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, wydzierzawiona być ma: oczém ninieyszém chęć dzierzawienia. maiacych z tem nadmienienim uwiadomiamy, że warunki dzierzawy w 5tym oddziale naszéy registratury przeyrzane być moga.

Bydgoszcz, dnia 27. Maja 1840.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Krol, Glowny Sąd Ziemiański.

2) Der Dottor medicinae Theophil Matedi hierfelbst und bas Fraulein Apol-Ionia Szumann, haben mittelft Chever= trages bom 20. April 1840 bie Gemeins Schaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geschloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Mai 1840.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Ur. Teofil Matecki, Doktor medicinae tuteyszy i Apolonia Szumann Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Kwietnia 1840. roku wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Maja 1840. Ronigl. gande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-mieysai.

3) Der Ignah Groczyński und bas Fraulein Sedwig von Maciejemeta haben mittelft Chevertrages vom 17. Februar a. c. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch jur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Rrotoschin, ben 9. Mai 1840. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że Ignacy Sroczyński i Jadwiga Maciejewska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 17go Lutego r. b. wspólność majatku i do. robku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 9. Maja 1840; Król. Sad Ziemsko-mienskie

4) Der Sanbelemann Julius Rief gu Rawicz und beffen grau, bie Bertha, geborne Laster aus Rempen, verheirathet am 7. b. Dits., haben mittelft Chevers

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Julius Riess, handlerz w Rawiczu mieszkaiący ; żona iego Berta z Laskerów z Kępna

frages vom 19. Januar, gerichtlich anserkannt am 26. und 31. Marz b. J. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawics, am 24. April 1840.

5) Der hanbelsmann Salomon Jfaat Oberndorff hierselbst und die unverehe, lichte und minorenne Feige halberstamm, durch ihren Vater ben Kaufmann Joseph Heimann Simon halberstamm zu Warsschan, haben mittelst Shevertrages vom 22. April 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Ramicz, am 11. Mai 1840. Ronigl. Land= und Startgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawiez.

Das zum Nachlaß des Tuchmachers Daniel Gottfried Haafe gehörige, zu Raswicz auf der Lindenstraße No. 296 belegene Haus, abgeschätzt auf 73 Athle. 10 sgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, sell am 40. Septomber 1840 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle substafiert werden.

une simbekannten Realpratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in Diesem Terzmine zu melben.

którzy się na dniu 7. b. m. zaślubili, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia, a dnia 26. i 31. Marca r. b. sądownie zatwierdzonym, wspolność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 24. Kwietnia 1840.

Rawicz, dnia 24. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Salomon Iza-ak Oberndorf, handlerz tuteyszy i maloletnia Panna Feige Halberstam, w zastępstwie oyca swego Józefa Heimana Szymona Halberstam, kupca w Warszawie, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Kwietnia 1840. r. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 11. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Dom do pozostałości po Danielu Gottfrydzie Haake sukiennika należący, w Rawiczu na ulicy Lipowey pod No. 296 położony, oszacowany na 73 Tal. 10 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10go Września 1840 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniéy w terminie oznaczonym. 7) Der Brennerei = Påchter Emil Abel zu Niepruszewo und die Friederike Mathilde Gramsch aus Buk, haben mittelst Ehevertrages vom 4. April 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat am 28. April 1840.

Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

8) Der Rabbiner Moses Gabriel Samter aus Chodziesen und bessen Suttel geborne Went haben mittelst Shevertrages vom 3. April c. vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hier-

wird. Schneibemuhl, ben 15. Mai 1840. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

burch zur dffentlichen Renntniß gebracht

9) Ediktal «Ciration. Zur An, meldung der Ansprücke an die Amte, Kaution des Hilfs-Erekutors und Bozten Bernau sieht bei uns vor dem Herrn Friedens-Richter Tyrick in unserm Instruktions-Zimmer ein Termin auf den 29. August früh 10 Uhr, wozudie betreffenden Interessenten mit dem Besteuten vorgeladen werden, daß diesenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Ansprüschen an die Kaution des Bernau präclusdirt und an das übrige Bermögen desselsben angewiesen werden.

Plefchen ben 30. April 1840.

enizeieniem prekluzyi zglosili noj

poznieg w terminie echaczanyma-

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dzierzawca gorzelni Emil Abel z Niepruszewa i Friederika Mathilda Gramsch z Buku, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Kwietnia 1840. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 28. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém po publicznéy wiadomości, że Rabin Moyżesz Gabriel Samter z Chodzieża i iego żona Juettel z domu Weyl, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Kwietnia r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 15. Maja 1840.

Król Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Do zamele dowania pretensyów do kaucyi urzędowéy pomocnika exekutora i woźnego Bernau wyznaczony iest termin przed Ur. Tyxickim Sędzią Pokoju w izbie naszéy instrukcyjnéy nadzień 29. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie 1 otéy na który właściwych interessentów z tém obznaymieniem zapozywamy, że ci, którzyj się nie stawią, z swoiemi pretensyami do kaucyi Bernaua prekludowanemi i do reszty majątku iego przekazanemi zostaną.

Pleszew, dnia 30. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

der Praffagen frategiene just vielem Bur-

mine au meleen.

10) Bekannemachung. Der Raufsmann Philipp Wolfenstein zu Filehne und bessen Braut die verwittwete Raufmann Jette Schottlander geborne Perl aus Erin, haben vor Eingehung der Ehe die unter Scheleuten in hiefiger Provinz statts sindende Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes durch den gerichtlichen Alt d. Schubin den 28. April c. ausgeschloffen. Dies wird hiermit zur bffentlichen Renntniß gebracht.

Filehne, ben 23. Mai 1840.

11) Bekanntmachung. Die Amte-Raution bes bei bem unterzeichneten Gerichte angestellt gewesenen, jest pensios nieten Exekutore Christian Buchholz, im Betrage von 200 Athle. soll bemselben frei gegeben werben.

Es werden daher alle diejenigen, welche an diese Kaution Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, solche in dem am 23. Juli d. J. Bormittags 9 Uhr hierselbst anstehenden Termine anzumelden und glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Kaution präcludirt, und bloß an die Person des Buchholz werden verwiesen werden.

Schönlanke, ben 14. Mai 1840. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

12) Ediktalvorladung. Ueber ben Machlaß bes zu Cichowo verstorbenen Gutsbesigers Friedrich Wilhelm Albrecht

Obwieszczenie. Filip Wolfenstein kupiec z Wielenia i iego polubiona wdowa Jette Schottlaender z domu Perl kupcowa z Kcyni, wyłączyli sądownie układem przedślubnym d. d. Szubin dnia 28. Kwietnia r. b. w tuteyszey Prowincyi pomiędzy małżonkami prawnie zwyczayną wspólność dóbr i dorobku, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Wieleń, dnia 23. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa Chrystyana Buchholz exekutora przy podpisanym Sądzie byłego ustanowionego, teraz na pensyą posadzonego, wynosząca 200 Tal. ma onemuż być wypłacona.

Wzywaią się zatem wszyscy, którzy do kaucyi rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 23. Lipcar. b. przed południem o godzinie otey w sądowym lokalu tuteyszym wyznaczonym zameldowali i wierzytelnie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do kaucyi wyłączonemi i tylko do osoby Buchholza odesłanemi będą.

Trzcianka, dnia 14. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego w Cichowie Fryderyka Wilhelma Albrecht dziedzica,

ist heute ber erhschaftliche Liquidationes otworzono dzis process spadkowo-ligur Anmeldung aller Unfpruche ftebt am 27. Juni c. Bormittage um 10 Uhr por bem herrn Land ; und Ctabtgerichtes r. b. o godzinie totéy przed polu-Rath v. Biegler im Partheien = Bimmer bes hiefigen Gerichte an.

2Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forbe= rungen nur an Dasjenige, mas nach Be= friedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werden.

Roften, am 10. Marg 1840.

13) Der Burgermeifter herr Unbread Beef aus Jaraczewo und beffen Braut, Fraulein Josepha geborne Bistupsta aus Chytromo, haben mittelft Chevertrages bom 14. Mai b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schrinim, ben 21. Mai 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

14) Der Gottfried Blefchte aus Alt. Borun und deffen Chefrau Johanne Wilhelmine geb. Rod, haben mittelft Chevertrages bom 25. April c. nach erreichter Groß= jabrigfeit ber Lettern die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt. niß gebracht wird.

Wollftein, am 25. Mai 1840. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

Prozeff eröffnet worden. Der Termin kwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 27. Czerwca dniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Ziegler Radzca Sadu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 10. Marca 1840. Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

> Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że burmistrz JP. Andrzéy Beek z Jaraczewa i tegoż narzeczona Józefata z Biskupskich Panna z Chytrowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14, Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 21. Maja 1840.

Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Gottfried Bleschke z starego Boruja i tegoż żona Joanna Wilhelmina z Kokow, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Kwietnia r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli. m Aso Boldain

Wolsztyn, dnia 25. Maja 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski. 15) Der Sandelsmann Philipp Cohn Podaie sig ninieyszem do publi-

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

aus Bomft und beffen Braut Pauline czney wiadomości, że handlerz Filip geb. Greifenbagen von bier, haben mite Kohn z Babiegomostu i tegoż oblutelft Chevertrages vom 22. April c. Die bienica Paulina z Greifenhagenow tu allgemeine Gemeinschaft ber Guter aus- zigd, kontraktem przedslubnym z dnia geichloffen und nur die des Erwerbes eins 22. Kwietnig r. b. powszechna wspolgeführt, welches hierburd jur bffentlie nost maigiku i dorobku wyłączyli i chen Renntniß gebracht wirb. tylko wspólność dorobku pomiędzy Mollstein am 25. Mai 1840. soba wprowadzili. Wolsztyn, dnia 25. Maja 1840.

the bat going and reiba, raise out but since then then the

the transfer of them the Red to See See 16) Bekannemachung. Die Frau Catharina Theophilia geborne Reumann perbelichte Callin hat bei Erreichung ihrer Grofighrigfeit mit ihrem Chemanne bem Buffig Commiffarind Kerdinand Callin bierfelbft, Die provingiell bier fattfindende Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen. Schroba ben 4. Mai 1840. Ronigl, Preug, Land= und Stadtgericht.

- 17) Bekanntmachung. Es wird hierburch befannt gemacht, bag ber Staatefculbichein Litt. J. Ro. 4154 uber 50 Rthir. rechtefraftig fur amortifirt erflart worden. Berlin ben 18. Mai 1840. Ronigl. Preuf. Rammergericht. gen fluft, bas Ucheereiben mit frifte ge gladen romen gelich zu ab bier Bie bes
- heart, Seelle, madden fit willtein in stelle gefangler, genander, ginner einere 18) Gin unverheiratheter tuchtiger Defonom, welcher polnisch und beutich fpricht, findet fogleich ober von Johanni c. ab ein Engagement auf dem Dominio gu Michaelis. Darkowo bei Rogafen.
- 19) Gin im Polizei. Fache gebilbeter junger Mann, mit guten Beugniffen berfeben und mit ber polnischen Sprache pertraut, fucht im Guftig. ober Polizei : Kache ein Engagement, welches er febergeit ouch fofort angunehmen bereit if. Dabere Husfunft ertheilt die Zeitunge Expedition bon B. Deder & Comp. in Pofen,
- Reuerfeste, belle, jum Theil verschliegbare Lotale gu Bollnieberlagen für ben bevorftebenden Martt gu vermiethen in Ro. 67 alten Martt bei Beicher.

21) Dit Bezugnahme auf die Bekanntmachung bes Kausmanns herrn F. B. Grätz vom 5. v. Mts. erlauben wir uns die ergebene Anzeige, daß wir nunmehr das von demselben übernommene Wein=Geschäft am Donnerstag den 4. Juni eröffnen werden. Wir empsehlen unser wohl=affortirtes Lager von allen Sorten Ungars, Rheins und Bordeaux=Weinen, Rum, Arrack und feinen Liqueuren sowohl in Gesbinden, als in Flaschen, zu den billigsten Preisen zur geneigten Berücksichtigung, und bitten ein hochverehrtes Publikum, und mit seinem Vertrauen zu beehren, so wie insbesondere alle diesenigen Herren, welche sonst die von und übernommenen Lokale besuchten, auch und mit der Ehre ihres Besuches zu erfreuen.

Dofen den 1. Juni 1840. Gebruder Giovanoli, alter Mortt Do. 44.

22) Landsberg & Compagnie aus Raiferslantern, Rabrifanten bes Banonne'iden Baffers. Diefes Baffer hat bie gute Eigenschaft, Die Fleden aus allen, fowohl wollenen, feibenen und andern Beugen, welche von gett, Schmut, Del, Bagenschmiere und bergleichen herrubren, fowie auch ben Schmut auf ben Rragen ber Rode und an ben Suten beraus ju machen, - Es frigt feine Farbe binmeg, fogar falfche nicht, und fein Geruch ift angenehm. Der Gebrauch beffels ben ift gang einfach, man fcuttelt bie Flasche um und taucht bann ein wenig unges fvonnene Baumwolle in bas Baffer, legt ein leinenes Tuch vierfach gusammen une ter bas Beug und reibt bann mit ber eingetauchten Baumwolle bie beflecte Stelle. fobann taucht man bie namliche Baumwolle in frifches Baffer, überreibt bamit bie genannte Stelle, und trodnet fie bann mit einem leinenen Tuche ab, worauf fich ber gleden fofort auf bas unterlegte Tuch nieberschlagt. Rur bei Seibemens gen fallt bas Ueberreiben mit frifdem Baffer weg, und reibt man bier bie beflectte Stelle, nachbem fie mittelft in biefes Baffer getauchter Baumwolle einges rieben, mit trodener Baumwolle fo lange, bis fie troden ift. Den Schmus auf Suten und Rodfragen reibt man mittelft in biefes Baffer gefanchter Baummolle. taucht bann bie namliche Baumwolle in frifches Baffer, und reibt bie benannten Plate bamit, worauf man fie mit einem leinenen ober andern Tuche abtrodnet. Unfere Reifende find immer bereie, mit biefem excellenten, in Guropa einzigen Baffer, Proben anguftellen, und nehmen Gelbige alle Commiffionen an. Der Dreis einer glafche ife 16 Sgroume Bu haben in ber Duchhandlung Gebr. Schert, Martt No. 77.